## Intelligenz-Blatt iir das Großherzogthum Posen.

Antelligens=Comioir im Posthause.

Nº 113. Dienstag, den 12. Mai 1835.

## Ungekommene Fremden vom 8. Mai.

Sr. Director Berobes aus Samter, Sr. Raufm. Wiegel aus Stettin, Sr. Guteb. v. Imardoweffi aus Szezuczon, Fr. Guteb. v. Chapowefa aus Turwia, 1. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. Wegner aus Lorbuich, I. in No. 20 St. Albert; hr. Brennerei - Berwalter Scholz aus Bonnowice, I, in No. 95 St. Albert; Hr. Suteb. Rrieger aus Oftrowef, I. in No. 391 Gerberfir.; Hr. Guteb. v. Wegiereft aus Rubet, Br. Guteb. b. Ralfftein aus Pfarefie, I. in Do. 243 Breslauer Str.; Sr. Raufm. Gludbberg aus Barichan, Sr. Raufm. Goloftein aus Roften, I. in No. 136 Bilhelmöftr.; Br. Uffeffor Belielameti aus Rawicz, I. in Do. 394 Gerberftr.

Dom 9. Mai.

Die Frauen Guteb. v. Brauned und v. Budgifgeweffa aus Dezfowice, I. in Do. 231 Brest. Str.; Sr. Guteb. Galfoweff aus Dpatowet, Sr. Guteb. b. Pra= banneti aus Biefupice, I. in Do. 154 Buttelftr.; fr. Guteb. v. Gravenit aus Breichen, Sr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Drwesti aus Brodowo, I. in Ro. 391 Gerberftr.; Br. Defonom Bob= lers aus Betiche, I. in Do. 20. St. Abalbert; Sr. Jufig = Kommiff. Golg und Br. Friedensgerichte-Kanglift Brzoftowicz aus Gnefen, I. in Ro. 1 Ct. Martin,

1) Bekanntmachung. In der Racht vom 10. jum 11. Februar c. find mischen I und 2 Uhr Morgens von meh= reren Greng=Auffichte=Beamten 21 Stud Schweine im Walde hinter Tonia, im Schildberger Rreife, Regierungs = Begirt Pofen, angetroffen, beren unbefannte

Ogłoszenie. W nocy z dnia rogo na 11go miesiaca Lutego r. b. między godziną 1 wszą i 2gą zrana znaleziono przez kilku urzędników granicznych 21 sztuk świni w boru za wsią Tonia zwaną w powiecie Schildberg Departemencie Poznańskim sytuowaBefiger jedoch unter bem Schutze ber Nacht die Blucht ergriffen und fich über ben Profina-Fluß nach Polen zurud begeben haben.

Diefe muthmaaflich aus Polen einges fdwarzten und in Befchlag genommenen 21 Stud Schweine find bem Roniglichen Steueramte in Schildberg abgeliefert. und bort am 12. Februar c. nach vorans gegangener Abschätzung und Befauntma= dung bes Berffeigerunge Zermins fur 70 Mthlr. 7 fgr. 6 pf. bffentlich verkauft worden.

Da fich bie unbekannten Gigenthumer ber Schweine gur Begrundung ihrer etwa= nigen Unfpruche auf ben Berfieigerunge= Erlos bis jest nicht gemeibet haben, fo werben fie hierzu in Folge bes 5. 180 Tit. 5 .. Theil I. der Milgemeinen Gerichtsordnung mit bem Bemerfen aufgeforbert, bag, wenn fich Diemand binnen 4 Wochen von dem Tage an, mo gegen= wartige Bekanntmachung jum erften Mat im hiefigen Infelligenzblatte ericheint, bei bem Konigl. Hauptzollamte in Podgameje melben follte, die Berrechnung bes quaft. Gelbbetrages jur Ronigl. Raffe ohne Muftand erfolgen wird.

Pofen, ben 30. Marz 1835."50 Geheimer Dber Tinang-Rath und Pros vingial=Steuer=Director. Im Auftrage:

giono arzez kilko arzędnikow grani-

(gez.) Brodmener.

na, których właściciele nieznajomi pod opieką ciemnéy nocy, ucieczką się ratowali, przez rzekę Prosna zwana za granica do Królestwa Polskiego.

Przystawione świnie, które zapewne z Polski przemycone zostały, przeto zabrane, urzędowi poborowemu w Schildbergu oddane i tam dnia 12go Lutego r. b. za poprzednim otaxowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyi, za 70 Tal. 7 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane zostały.

Ponieważ zaś dotąd właściciele tych świń, celem udowodnienia prawa swego do zebranéy kwoty licytacyinéy się nie zgłosili, przeto stósownie do S. 180 Tit. 51. Części I. Ordynacyi sądowey wzywamy ich ztem nadmieniem, iż ieżeli się w przeciągu 4rech tygodni od dnia tegoż rachuiac, w którém ninieysze obwieszczenie pierwszy raz umieszczone zostanie w Dzienniku Intelligencyinym u głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

had Poznań, dnia 30. Marca 1835.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów, Z polecenia:
Brockmeyer.

Build the instance of the State of China Schuller in Milioe hinter Louis, lin

cenvels 21 seruit saint whorther were Tonia zwang, w powiecie schildberg Schildberger Arelle, Regierungs-Bezier Departementale Formanskim sytuona.

pojen, angefroffen, berem nebekannte

distanti

2) Proklama. Dem Gerbermeister Johann Drawert zu Thorn ist die Theils Obligation über 921 Rthle. 10 sa. 2 pf. nebst der hålfte der Jinsen von 1723 Rtl. 10 sgr. 2 pf., ein Theil der Forderung von 7000 Athl., welche im Hypothefens Buche des Gutes Sezewo in der britten Rubrik No. 8, und im Hypothefenbuche des Gutes Kijewo eben daselbst sub No. 7 in vim protestationis eingestragen ist, verloren gegangen. Sie des sieht:

A. aus beglaubigten Abschriften :

1) der Copia vidimata der notariellen Schuld- und Verpfändungs - Urkunde des Anton v. Koronacki vom 11ten July 1814 für die Erben des Swigtoslaw v. Kownacki über 10,500 Athle., worauf jedoch 3500 Athle. bezahlt sind;

2) ber copia vidinata bes Hypothefens Mecognitions. Scheins vom 4. Febr. 1820 über die in vim protestationis erfolgte Eintragung bes Restes von 7000 Athl. nebst Jinsen im Hyspothefenbuche von Gężewo für die Swiętoslaw v. Komnackischen Erben;

3) bes gerichtlichen Erb=Rezesses über ben Nachlaß bes Swietoslaw von Kownacki vom 18. Mai, 23. Detos ber 1822 und 1. März 1823, von und bestätigt am 20. Detober 1825, so wie des von dem Notar v. Gośzcicki aufgenommenen Inventariums

Proclama. Garbarzowi Janowi Drawert z Torunia, zaginęła cząstkowa obligacya na 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. wraz z polową prowizyi od 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iako część pretensyi 7000 Tal. w księdze hypoteczney dóbr Gężewa pod Kubryką trzecią liczbą 8. tudzież w księdze hypoteczney dóbr Kijewa pod teyże Rubryką in vim protestationis zaintabulowaney, wystawiona, składaiąca się.

A. Z odpisów wierzytelnych:

 kopii widymowanéy notaryalnéy obligacyi Antoniego Kownackiego z dnia 11. Lipca 1814. dla sukcessorów Swiętosława Kownackiego na 10,500 Tal., na które wszelako już 3500 Tal. są opłacone;

2) kopii widymowanéy hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 4. Lutego 1820 roku
względem in vim protestationis
nastąpionego zaintabulowania
reszty 7000 Tal. z prowizyą w
księdze hypoteczney Gężewa
dła sukcessorów Świętosława
Kownackiego;

3) sądowéy ugody sukcessyinéy względem pozostałości Swiętosława Kownackiego na dniu 18. Maja, 23. Października 1822 i I. Marca 1823. zdziałanéy, przez nas pod dniem 20. Października 1825. potwier dzo-

vom 5ten, geschlossen am 7ten April 1810;

- 4) des Hypotheken = Recognitionsscheins vom 12. Febr. 1827 über die Sub-Ingrossation von 1723 Atl. 10 sgr. 2 pf. für jedes der beiden Geschwister Theophila und Napoleon Michael v. Komnacki;
- 5) ber gerichtlichen Session bieses letztern vom 14. Febr. 1828 über seine Forderung von 1723 Athlr. 10 fgr. 2 pf. für Julianna geschiedene von Pininska geb. v. Kownacka;
- 6) bes Vermerks bes Friedensgerichts zu Inowroclaw vem 6. Mårz 1828, wornach das ursprüngliche Zweig- Document über 3446 Athl. 20 sgr. 4 pf. noch gültig für Theophila von Kownacka auf 1723 Athle. 10 sgr. 2 sgr. in den händen dieser letzten geblieben ist;

B. aus folgenden Driginal = Ceffionen über bie Forberung ber Julianna v. Di=ninsta, geb. v. Kownada über 1723 Mtl.

10 fgr. 2 pf.:

1) diefer Glaubigerin felbst vom 22sten. Marz 1828 an den Gutspachter Peter v. Nichniski;

2) ber gerichtlichen biefes letzen vom 16. Juni 1828 an Julianne geschies bene v. Pininska, geb. v. Kowneda, und bes Napoleon Michael v. Kows néy, iako też inwentarza przez Notaryusza Gościckiego z dnia 5. a ukończonego z dnia 7. Kwietnia 1810 roku;

4) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 12. Lutego 1827. względem subingrossacyi 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. dla każdego z obydwóch rodzeństwa Teofili i Napoleona Michała Kownackich;

5) sądowey cessyi tegoż ostatniego z dnia 14. Lutego 1828. na pretensyą iego 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącą dla Julianny z Kownackich rozwiedzioney

Pininskiey;

6) Remarki Sądu Pokoju Inowrocławskiego z dnia 6. Marca 1828 podług któréy pierwiastkowo odosobniony dokument na 3446 Tal. 20 sgr. 4 fen., ieszcze dla Teofili Kownackiey na 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. ważny w ręku teyże ostatniey pozostał.

B. Z następuiących oryginalnych cessyi względem pretensyi Julianny z Kownackich Pinińskiéy 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącey, wystawio-

nych:

 teyże wierzycielki saméy z dnia 22. Marca 1828. na rzecz dzierzawy Piotra Nieżyńskiego;

2) sądowéy cessyi tegoż ostatniego z dnia 16. Czerwca 1828 roku na rzecz Julianny z Kownackich rozwiedzioné, Pinińskiéy i Nanadi an biefelbe über bie von berfelben Forderung rudftandigen und laufenden Binfen;

- 3.) ber notariellen biefer Maubigerin vom 31. Juli 1828 für ben Regies rungebuchhalter Johann Landoweft;
- 4) ber notariellen biefes vom 10. Aug. 1828 fur ben Gutebefiger Cafimir Delert mit unferm Bermerten bom 13. Mai 1831, und vom 19. Juli 1832, wornach von berfelben For= berung 702 Mthir. nebft ber Salfte ber rudftanbigen und laufenben Bin= fen ber gangen Poft von 1723 Rtlr. 10 fgr. 2 pf., und 100 Athlr. Cas pital fur ben Pachter Ignat Gjerwinski abgezweigt worden, und bas verlorene Driginal-Document fur Ca= fimir Delert nur noch auf 921 Rtlr. 10 fgr. 2 pf., und die Salfte ber Binfen von 1723 Rtir. 10 fgr. 2 pf. gultig ift;
  - 5) dem Sypotheken-Recognitionsschein vom 19. Juli 1832 über die für die Casimir Delertschen Seleute erfolgte Sub-Ingroffation dieser 921 Athle.
    10 fgr. 2 pf. nebst Iinsen.

Diese Forberung ist bem ic. Drawert cebirt worden. Auf seinen Antrag wersten alle biejenigen, welche an diese Post und bas barüber gebildete Instrument als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands

poleona Michała Kownackiego na rzecz teyże względem prowizyi od teyże pretensyi zaległych i bieżących;

 notaryalnéy cessyi teyže wierzycielki z dnia 31. Lipca 1828. dla Buchhaltera Regencyi Jana

Landowskiego;

4) notaryalnéy cessyi tegoż z dnia 10. Sierpnia 1828. na rzecz dziedzica włości Kazimierza Delerta, z remarkami naszemi z dnia 13. Maja 1831. i 19. Lipca 1832. podług których z teyże pretensyi 702 Tal. wraz z potową zaległych i bieżących prowizyi od całego intabulatu 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącego, tudzież 100 Tal. kapitału dla dzierzawy Ignacego Czerwińskiego zostały oddzielone, a oryginalny dokument dla Kazimierza Delerta ieszcze tylko na 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. i na polowę prowizyi od 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iest ważnym;

5) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 19. Lipca 1832. względem subingrossacyi tychże 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. z prowizyą dla Kazimierza Delerta i żony iego nastąpioney.

Pretensya ta została rzeczonemu Drawertowi oddawana. Na wniosek iego zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do pomienionego intabulatu i utworzonego w téy mierze ober soustige Briefdinhaber Ansprücke zu machen haben, hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 5 ten Septems der c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichtsrath Flessiug in unserm Instructions= Zimmer anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls zu gewärtigen, daß der Ausbleisbende mit seinen etwanigen Real-Ansprüschen auf das Gut Gężewo präckudirt, ihm deßhald ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Theil-Obligation cum annexis auvortisit werden wird.

Bromberg, ben 16. April 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

instrumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maia, ažeby takowe w terminie na dzień 5. Września r. b. ogodzinie Totey zrana przed Ur. Flessing Sędzią Sądu Nadziemiańskiego w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż niestawaiący ze swemi mieć mogącemi pretensyami realnemi do dóbr Gężewa, prekludowanym, i iemu w téy mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, a cząstkowa obligacya cum annexis umorzona zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1835. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

3) Avertissement. Da über das Bermögen des am 6. October 1829. zu Labischin verstorbenen Kaufmanns Wolff Bar und der Chefrau desselben, Feigelchen geborne Mener, am 17. September 1833. der erbschaftliche Liquidations = Prozes ersöffnet worden ist, so werden mit Bezug auf die in den Posener Intelligenzblättern

No. 285. vom 28. November 1833. No. 300. vom 16. December 1833. No. 310. vom 27. December 1833., enthaltene Edictal-Vorladung vom 17. September 1833, alle unbekannten Gläubiger ber Kaufmann Wolff Barschen Eheleute hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche an die Masse in den anderweit

Obwieszczenie. Gdy nad maiątkiem zmarłego w Łabiszynie na dniu 6. Października 1829. roku kupca Wolffa Baer i żony iego Feigelchen z domu Meyer na dniu 17. Września roku 1833. process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, zapozywaią się ninieyszem, odnośnie do zapozwu edyktalnego w Poznańskich Dziennikach Inteligencyjnych pod

liczbą 285. z d. 28. Listop. 1833.
liczbą 300. z d. 16. Grudnia 1833.
liczbą 310. z d. 27. Grudnia 1833.,
umieszczonego wszyscy niewiadomi
wierzyciele kupca Wolffa Baer i żony iego, ażeby pretensye swoie do

bagn auf ben 2. Juli c. Bormittugs um II Uhr bor bem herrn Referenba= rius Beder in unferm Juftructione = Bim= mer anberaumten Termitte anzumelben, wibrigenfalls ber Musbleibende gu gemar= tig n hat, bag berfelbe aller feiner et= wanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige verwiesen werben wird, was nach Be= friedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch etwa übrig bleiben mochte.

Bromberg, ben 23. Februar 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

massy w terminie powtórnie na dzień 2 go Lipca r. b. zrana o godz. 11. przed Ur. Becker Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, że za utracaiącego wszelkie swe prawa pierwszeństwa uznanym i z pretensyą swoią tylko do téy części wskazanym będzie, któraby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbywać mogła.

Bydgoszcz, dn. 23. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

4) Proklama, Auf ben Unfrag ber Guffind Levin und Gara Cohnfchen Ches leute, ift im Wege ber Execution Die Subhastation bes hierselbst unter 267. auf ber Warfchauer = Strafe belegenen, aus einem baulichen Wohnhause und eis reparacyi potrzebuigcego w Towanem geraumigen hofraume befiebenben, bei ber Stadte Feuer = Societat mit 250 Rithlr. verficherten, und auf Sobe von 136 Rthlr. 11 fgr. gerichtlich abgeschätz ten Grundftude, von welchem der Befistitel noch auf ben Mamen bes Marcus Lefzegundli und feiner Chefrau Bohne geb. David Mendel berichtigt ift, verfügt worden.

Bur Licitation haben wir einen Termin auf ben 30. Juli b. 3. bor bem herrn Referend, Diebne in unferm Inftruktiones= Bimmer anberaumt, wozu Raufluftige mit bem Bemerfen borgelaben werben,

Obwieszczenie. Na wniosek Süsskind Lewin i Sara Cohn małżonków, sukhastacya nieruchmości pod Nro. 267. na ulicy Warszawskiey położonéy, z iednego domu mieszkalnego rzystwie ogniowem na 250 Tal. zabezpieczonego i obszernego podwórza, składaiącey się, na 136 Tal. II sgr. sądownie oszacowaney, od któréy tytuł posessyi ieszcze na imie Markusa Leszczyńskiego i iego żony Bohne z domu Dawid Mendel uregulowany iest, w drodze exekucyi rozrządzoną została.

Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Lipca r. b. przed Ur. Referend. Diehne w naszéy Sali instrukcyinéy, na który ochotę kupna maiących z tem zapozywamy baf bie Tare und ber hopothekenschein in ber Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 27. Februar 1835.

Ronigt Preug. Landgericht.

nadmienieniem, iż taxa i wykaz hypoteczny w Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno, dnia 27. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Es wird hiermitzur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die verehelichte Kondukteur Emilie Borowska geborne Tieß, nach erlangter Großiährigkeit, aus ihrer Ehe mit dem Kondukteur August Borowski zu Posen, die provinzielle Gütergemeinschaft ausz geschlossen hat.

Pofen, ben 16. April 1835.

Amen's constant

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Emilia z Tietzów zamężna Borowska po doyściu pełnoletności wyłączyła w małżeństwie swém z Augustem Borowskim geometrem z Poznania, wspólność majątku, w prowincyi tuteyszéy istnącą.

Poznań, dnia 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

- 6) Ein Knabe, welcher Luft hat die Apothekerkunft zu erlernen, mit ben bazu erforderlichen Schulkenntniffen ausgeruftet ift, findet sofort und unter sehr annehmebaren Bedingungen ein Unterkommen in der Apotheke einer Kreisstadt. Das Nabere hierüber erfährt man auf portofreie Anfragen in der Apotheke zu Schroda.
- 7) Das Musik-Corps bes 18ten Infanterie-Regiments wird Dienstag, den 12. Mai c., bas erste Concert im Schilling zu geben die Ehre haben; das zweite wird Sonnabend, den 16. Mai, die übrigen Conzerte werden sodann sedes Mat Sonnabends Statt finden. Ansang um 5 Uhr.
- 8) Stettiner Bergemannsches weiß Doppelbier, die Flasche für 5 Sgr., ist zu haben bei Stiller, Markt No. 73.